## Ner 127 i 128.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA RRAROWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 15 Grudnia 1841 r.

Nro 10325.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 6378 r.b. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 17 Grudnia r. b. przed południem odbędzie się w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych powtórna licytacya publiczna in plus na sprzedaż czterech kryp przy moście Podgórskim będących, z których trzy są zdatnemi do użycia. Cena do pierwszego wywołania z kwoty Złp. 746 poprzednio oznaczonej do kwoty Złp. 360 zniżoną została; utrzymujący się przy licytacyi, winien będzie w ciągu dni 8 złożyć w Kassie Głównej kwotę z licytacyi wynikłą z potrąceniem z takowej vadium, której to należytości uiszczenie gdy kwitem udowodni, wydanem zostanie stosowne Rozporządzenie względem wydania mu kryp nabytych; na vadium złoży licytant kwotę Złp. 36, które w razie niedotrzymania warunków licytacyi utraci i nowa na koszt jego licytacya ogłoszoną

zostanie, krypy na sprzedaż wystawione mogą być żądającemu przez Dozorcę mostu Podgórskiego okazanemi.

Kraków dnia 7 Grudnia 1841 r.

Senator Prezydujący, Kopff. Referendarz, L. Wolff.

Nro 10005.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Padaje do powszechnej wiadomości, iż d. 21 b. m. z rana odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacya in minus dla Milicyi krajowej potrzebnych na rok 1842 effektów, jako to: sukna różnego gatonku i koloru w kwocie pierwszego wywołania Złp. 13853 gr. 20, płótna różnego w kwocie Złp. 14147 gr. 28, tudzież różnych pomniejszych effektów w kwocie 3269 gr. 1. Chęć przeto licytowania mający zechcą się w dniu i miejscu oznaczonym zaopatrzeni w vadium odpowiadające 1/10 części kwoty pierwszego wywołania stawić, gdzie zarazem tak warunki téj licytacyi jak równie i próby dostarczyć się mających effektów okazane mieć sobie będą.

Kraków dnia 7 Grudnia 1841r.

Senator Prezydujący, Kopff. Referendarz, L. Wolff. Nro. 10281. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzego z d. 30 Listopada r. b. N. 6157 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przed południowych na dniu 22 b. m. i r. publiczna licytacya in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo dostawy materjałów pismiennych i potrzeb kancellaryjnych na rok 1842 dla trzech Instancyj Sądowych potrzebnych, a szczegółowo wykazem przez Bióro Rachuby sporządzonym objętych. Cena do pierwszego wywołania Złp. 4387 gr. 23 naznacza się; na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 440, inne warunki jak niemniej wykaz szczegóło wy effektów dostarczyć się winnych każdocześnie w Biórach Wydziału przejrzanym być może z rana od godziny 8 do godziny 2.

Kraków dnia 11 Grudnia 1841 r.

Senator Prezydujący, Szpor. Referendarz L. Wolff.

Nro 6706.

O b w i e s z c z e n i e.

WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU

W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż popier stemplowy z dotychczasowemi znakami wodnemi r. 1841 wyrażającemi, tylko po koniec r. 1841 ważność mieć będzie, nadal zaś to jest od dnia l Stycznia 1842 z nowemi znakami r. 1842 wyrażającemi, w użycie wprowadzony zostanie. K to przeto po dniu ostatnim b. m. posiadać będzie papier stemplowany jeszcze nieużyty, mający znaki wodne, z r. 1841 winien takowy u Rendanta stempla wymienić na inny z znakiem wodnym r. 1842 najpóźniej do dnia 15 Stycznia 1842 r. — Po tym terminie wymiana miejsca mieć nie będzie, a papier stemplowany ze znakiem wodnym 1841 tylko jako prosty czyli nie stemplowany uważany będzie.

Gdyby zatém po dniu ostatnim b. m. Grudnia jakie podanie lub akt był spisanym na papierze stemplowanym dotychczasowym, zaopatrzonym w znaki wodne r. 1841 należy do niego dołączyć arkusz stemplowany na r. 1842 przysposobiony. Ktoby do dnia 15 Stycznia 1842 r. nie zgłosił się do Rendanta celem wymiany papieru stemplowanego, sam sobie przypisze stratę stąd wynikającą. Rozporządzenie to dla upowszechnienia, także przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krakowską ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 5 Grudnia 1841 r.

KIEŁCZEWSKI. Nowakowski Sekretarz.

Obwieszczenie. Nro 6731. WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż dzień 16 b. m. przeznaczonym został do odbycia licytacyi na wszelkie dostawy dla zakładów górniczo-hutniczych własnością Skarbu publicznego będących, w roku przyszłym 1842 potrzebne; ktokolwiek zatem ma chęć ubiegania się o to przedsiębiorstwo, bądź co do szczegółowych, bądź wszystkich w ogólności dostarczeń, jako to: prochu, żelazów, forsztów, deszczek, gontów, 'obręczy, taczek, naczyń drzewianych, roboty bednarskiej i tokarskiej, skór mastrychtskich, glinki ognio-trwałej, kałkusu i t. d. winien po zaopatrzeniu się w vadium, przybyć w terminie powyżej oznaczonym, do Biór Wydziału Skarbowego, gdzie poprzednio warunki licytacyi będą mogły być przejrzanemi, a następnie takowe po wybiciu godziny jedenastéj, do rozpoczęcia się licytacyi oznaczonej głośno odczytane zostaną.

Kraków dnia 6 Grudnia 1841 r.

A. WEŻYK. Nowakowski Sekr.

Nro 20241.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Antoniego Majcher zaginęła; ktoby takową znalazł zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 4 Grudnia 1841 r.

lr. Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro 23667.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w dniu 7 b. m. skradzione zostały na stępujące essekta: 12 półkoszólków znaczene v. H., cztery batystowe

chustki do nosa ze znakami E.H., cienka płócienna chusteczka do nosa z takimże znakiem, dwie chustki płócienne do nosa ze znakiem E.F. mająca, liczby 3 i 5 i cztery nocne czapeczki płócienne, kołnierzyk batystowy i 3 kołnierzyki; ktoby przeto takowe dostrzegł zechce zawiadomić Dyrekcyą Policyi za przytrzymaniem osoby effekta te sprzedającej w którym to wypadku przytrzymującemu obiecuje się przyzwoita nogroda.

Kraków dnia 8 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

### TAXA WAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ZYWNOŚCI

na Miesiąc Grudzień 1841 roku.

Średnia cena foraliów targowych z ZESZŁEGO MIESIAGA.

| Pszenicy celnéj kosztował korzec złp. 2:      | groszy 4 |   |
|-----------------------------------------------|----------|---|
| Žyta , , 18                                   | 3 " 28   |   |
| Wół ciężki wypadł na Złp. 150                 | groszy - |   |
| Wół czyli krowa lzejszej wagi wypadł do ,, 70 | ,, 8     |   |
| Cielę w średniej cenie kosztowało ,, 7        | >>       |   |
| Wieprz tłusty                                 | ,, 15    |   |
| Wieprz chudy , 54                             |          |   |
| Skop , 11                                     | 97       |   |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła . funt       | groszy 8 | , |

| Tegoz z drobniejszego bydła fur                       | it gr.       | 6         |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Polędwicy wołowej ,                                   | 33           | 12        |
| Gielęciny pięknej · · · ,                             | 25           | 8         |
| Skopowiny pięknej , ,,                                | 77           | 6         |
| C. C.                                                 | it groszy    | 9         |
| tejže bez skórki "                                    | > >>         | 7         |
| Stoniny świeżej czyli bilu                            | , 7,         | 14        |
| tejže wyprawnej, suszonej lub wędzonej ,              | , ))         | 18        |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o groszy 51/  | 2.           |           |
| Bółka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr. l ma |              | 41/2.     |
| Bółka za groszy 2 waży                                | •            |           |
| Chleba pszenno-żytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć    | łut.         | 21        |
| za groszy 6 ma ważyć . funt                           | l łutów      | 10        |
| Chleba za groszy 12 ma ważyć funt                     | ów 2 łutów   | 20        |
| ", žytnego bochenek za groszy 3 ma ważyć funt         | — łutów      | 27        |
| za groszy 6 ma ważyć                                  | unt 1 łulów  | 24        |
| za groszy 12 ma ważyć funt                            | ow 2 fat.    | 16        |
| za groszy 24 ma ważyć funt                            | ów 7 łutów   | - married |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 ma ważyć. funt      |              |           |
| za groszy 12 ma ważyć                                 |              |           |
| Chleba prądnickiego z czystej mąki żytnej bochen za   |              |           |
| wazyć funtów 8 łutów 24 a za każdy funt chleba        | przeważający | ma        |
| być płacono po gr. 3.                                 |              |           |
| Placek solony za grosz jeden ma ważyć                 | łutów        | 10        |

| Mąki pszennej I | Harmoncką zwa                  | néj miarka |          |         | złp. | 1 gr 2 | 3  |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------|---------|------|--------|----|
| 22              | bółczanej                      | 99         | 0 9.     |         | 22   | 1 ,, 1 | 3  |
| Maki pszennej   | średniej                       | miarka     |          |         | 27   | 1 gr   | 1  |
| "               | pośledniej                     | 77         |          |         | . 27 | ,, 2   | 0  |
| Soli funt płaci | žytućj w najl                  | epszym gat | unku.    | •       | 22   | 1 22 - | -  |
| ,, centua       |                                |            |          |         |      | złp 2  | 21 |
| Piwa marcowe    | g <mark>o trzymając</mark> ego | gradusów   |          |         |      |        |    |
|                 | owara złp. 16                  |            | to and a |         | 61   |        |    |
| riwa mai        | cowego garı<br>detto kwa       |            |          | roszy I | .01  |        |    |

Piwa dubeltowego trzymojącego 18 gradusów magiera beczka 36 garncowa u piwowara złp. 13.

dubiltow go u szynkarza garniec groszy 12.
detto kwarta groszy 3.

Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów magieru beczka 36 garncowa u piwowara złp. 6 groszy 15.

Piwa tegoz gain ec u szynkarza gr. 6.

butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka kwartowa gr. 5 (wyjawszy piwo butelkowe wyrobu pana Jenego, którego butelka o grosz jeden nad taxe Uchwała Senatu Rządzącego ad N. 7111 z roku 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolona). Swiec rurkowych z czystego łoju łejtrowanego funt złp. 1

ciagniouych z knotami bawełnianemi funt groszy 23.

Mydła dobrego taflowego funt groszy 22.

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem teraźniejszym miasta zaopatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietylko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

> Za zgodność Kom. Targowy, Dobrzański.